## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

Nº 79. Donnerstag, den 2. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 31. Mars.

Br. praftifcher Argt Dr. Marcinfowsti aus Berlin, I. in Do. 75 Marft; herr Referendar Radzigewöft aus Frankfurt a. d. D., I. in Ro. 20 St. Albert; Frau Lieut. Moller aus Scharnhorft, 1. in Do. 222 Jefuitenfir.; Sr. Gutebefiger Kranganowelli aus Dembowo, I. in No. 100 Wallichet; Gr. Gutsbesitzer Baron v. Kottwig and Mur. Goelin, Br. Landrath Zapbler u. Br. Raufm. Lewandowett aus Camter, 1. in Do. 251 Brestauerftr.; Die Brn. Rauft. Coberefi und Diebo aus Grag, Gr. Kaufin. Levi aus Radwig, Gr. Kaufin. Malte aus Pinne, Br. Burger Lindner aus Rachwitz, I. in Do. 20 St. Albert; fr. Guteb. v. Wiefonsfi aus Tornowo, Sr. Gymnafiaft Kryfiewicz aus Strzelno, die Brn. Ohmnafiaften Alfmann u. Guffab aus Strasburg, I. in Do. 391 Gerberfir.; Gr. Guteb. b. Arzuzanowsfi aus Murzynowo, Sr. Guteb. v. Scholif aus Pofrzywnica, I. in No. 26 Ballifchei; Sr. Doctor Simon aus Schroda, Sr. Pachter Klutowell aus Zakrzewo, Hr. Pachter Klutowski aus Swigczyn, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Defonom Schmidt aus Bicfowo, I. in Do. 118 Damm; Br. Dberamtm. Silbe= brand aus Dafowo, Sr. Burgermfir. Lafchte aus Dbribdo, I. in Ro. 136 Wils belmeftr.; Br. Dber-Landesgerichte = Gefretair Batiche aus Franftabt, Gr. Erbhert b. Dzierzanowsti aus Rarnifzewo, Sr. Erbherr b. Cofolowofi aus Cofolnif, I. in No. 165 Bilheleftr.; Br. Erbherr v. Dften aus Ziernit, I. in No. 23 Mallifchei; Sr. Ober = Uppellatione = Gerichterath Megfe aus Glogan, I. in No. 99 halbborf; Frau Guteb. v. Chlapowefa aus Cominiec, 1. in Do. 154 Buttelftr.; Br. Erbhere Czapeli aus Rocicza, f. in No. 394 Gerberftr.; fr. Raufm. Schodner aus Grunberg, Sr. Sandelem. Galofchin aus Liffa, fr. Sandelem. Uron aus Chodziefen, I. in No. 350 Judenfir.; Hr. Apotheker Rehfeld aus Trzemefzno, I. in No. 168 Bafferftraße.

1) Offener Urreft. Nachbem fiber Das Bermogen bes zu Althofden verfior= tem z dnia dzisiegszego nad maigt. benen Mublenbefigers Carl Raufe burch bas Defret bom bentigen Tage ber Concurs eröffnet worden ift, fo forden mir alle und jede, welche von dem Berforbenen etwas an Gelb, Cachen, Effecten oder Briefichaften hinter fich haben, auf, nicht bas Mindefte bavon an irgend Jemand zu verabfolgen, vielmehr und da= tem wiernie doniesli, i tak pieniadze pou treulich Unzeige zu machen und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbe= halt ihrer Rechte baran, in unfer Depofitorium abzuliefern, widrigenfalls, und wain bennoch was bezahlt ober ausge= antwortet werden follte, biefes für nicht geschehen geachtet und jum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben wird, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Gachen Diefelben verfdweigen ober gus rudhalten follte, fo wird er feines baran habenden Unterpfandes und andera Rech= tes for verluftig erflart werden.

Meferit, ben 5. Mars 1835. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Areszt otwarty. Ponieważ dekret kiem Karola Nauke mlynarza w starym Dworze konkurs otworzony zostal, wky wamy wszystkich tych, któ. rzyby od zmarłego Nauke, co z pieniedzy, rzeczy, effektów lub listów posiadali, aby z takowych nikomu. nic nie wydali, lecz owszem nam o iak rzeczy, rezerwuiąc iednak sobie wszelkie swe prawa, do depozytu maszego oddali. W razie przeciwnym będzie wypłata pieniędzy lub wydanie effektów za nieuskutecznione uważane, i zostaną takowe na rzecz massy na nowo ściągniete, Gdyby zaś osoba takowe pieniądze lub rzeczy posiadająca, miała ich zataić lub zatrzymać, utraci prawo swe zastawne lub inne do nich maiace.

Miedzyrzecz, dn. 5. Marca 1835.

Podaie sie ni-

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

nieyszém do wizdomości publiczney,

iz Maryanna z Tyrakowskich z mał-

Zonkiem swym, dzierzawcą Probo-

Obwieszczenie.

Bekanntmachung. hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht, daß die Marianna Tyrafowsta mit ihrem Chemann, bem Probsteipach: ter Theodor Stroinsti aus Grabowo bei Mrefchen, bei erlangter Groffabrigfeit Die Gutergemeinschaft ausgeschloffen bat.

Meferily, ben 21. Februar 1885.

stwa, Teodorem Stroinskim z Grabowa pod Września, wyłączyła przy doyściu pełnoletności, wspólneść maiątku. Międzyrzecz, d. 21. Lutego 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. 3) Aufgebot. Der chemalige Fries benegerichte-Aftnarine Men ju Wittowo, bat eine baare Amte - Kaution von 300 Mthlr, bestellt.

Um solche frei geben zu können, forbern wir zuobrderst alle biejenigen, welthe an die Kantion Ansprüche zu haben glauben, hiermit auf, solche bei dem unterzeichneten Landgerichte und spätestens in dem zu diesem Behufe auf den 17. Inni d. J. vor dem Ober-Appellations-Gerichts-Affessor Herrn Grieben Morgens um 10 Uhr hierselbst angeseizten Termine anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls die Kaution dem Deponenten ohne Weiteres herausgegeben werden wird.

Gnefen, ben 18. Februar 1835.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Bur öffentlis den Berpachtung des Borwerfe Piergnet, fo wie jum bffentlichen Berfauf fammtli= der zum Malbert v. Lutomefischen Rach= laffe geborigen Cachen haben wir einen Termin auf den 24. April b. J. um 9 Uhr Morgens por bem Deputirten, Land= und Ctabtgerichte-Mffeffor v. Rar= czeweff auf bem Borwerfe Pierzyef an= beraumt, ju welchem Pacht = und Rauf= luftige bierdurch offentlich mit bem Demerfen borgeladen werden, bag ber burch Die Ronigl. Regierung zu Bromberg pag. 205 bes Bromberger Umteblattes pro 1835 befannt gemachte Termin gericht= lich abgehalten werden wird.

Gnefen, deir 26. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama. Były Aktuaryusz Są du Pokoju Mey w Witkowie, złoży kaucyą iako urzędnik kassowy 300 Tal. w gotowiźnie.

Gdy kaucya ta wydaną bydź ma, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy do niey iakie prawa mieć mogą, aby się z takowemi u podpisanego Sądu Ziemiańskiego, naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 17. Czerwcar. b. przed Deputowanym Ur. Grieben Assessorem wyznaczonym, zgłosili, i też pretensye swoie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, kaucya ta deponentowi wydaną zostanie.

Gniezno, dnia 18. Lutego 1835. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Do wydzierza-Obwieszczenie. wienia folwarku Pierzysk, iako do sprzedaży publiczney wszystkich rze. czy do pozostałości Ur. Woyciecha Lutomskiego należących, wyznaczylismy termin na dzień 24. Kwietniar, b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Karczewskim As. sessorem Sadu Ziemsko Mieyskim na folwarku Pierzyska, na który dzierzawienia i resp. kupienia ochorę maiacych ninieyszém publicznie wzywamy z nadmieniemiem, že termin z strony Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy w Dzienniku Urzędowym Bydgoskim pro 1835. pag. 205. ogłoszony przez Sąd odbytym będzie.

Gniezno, dnia 26. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Zekanntmachung. Das im Mongrowiger Kreise belegene abliche Gut Podlesse Roscielne und Ibytka, soll auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni c., bis dahin 1838., bffentlich an den Meistbietenden verpactet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 30. Mai & J. vor bem Deputire ten herrn Laudgerichtstrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden dazu Pachtlustige hierdurch vor.

Die Pachtbedingungen fonnen in unsferer Regiftratur eingefeben werden.

Gnefen, ben 14. Marg 1835.

Konigl. Preuß, Landgericht.

6) Subhaftationspatent. Auf den Antrag der George und Anna Rosina Heisberschen Erben ist zum Perkauf der, in Wasztow sub No. 13 belegenen, ihnen gehörenden Wirthschaft, welche gerichtslich auf 798 Athle. 10 Sgr. abgeschätztist, ein Termin in unserm Sessionmer auf den 5. Mai 1835, vor dem Deputirten, Landgerichts-Rath Strempel anzgesetzt.

Die Tare, Sppothekenschein und Raufbedingungen konnen in unserer Registratur

eingesehen werden.

Grotoschin, ben 8. Januar 1835.

Ronigl, Preuf. Land : Gericht,

Obwieszczenie. Wieś szlachecka Podlesie Kościelne i Zbytka w powiecie Wąprowieckim położona, na trzy po sobie następuiące lata, to iest: od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1838., publicznie w dzierzawę naywięcey daiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Majar. b. przed Deputowanym W Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie gtéy tu w mieyscu, na który chęć maiących wzięcia w dzierzawę, ninieyszem

zapozywamy,

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy mogą bydz przeyrzane. Gniezno, dnia 14. Marca 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Na wniosek sukcessorów niegdy Jerzego i Anny Rosiny Heiderów do sprzedaży
gospodarstwa we wsi Baszkowie pod
Nr. 13. położonego, dziedzicznego
ich, które sądownie na 798 tal. 10
sgr. iest oszacowane, oznaczony iest
termin w naszey izbie sessyonalney
na dzień 5. Maia 1835 r. przed
Deputowanym Sędzią Ziemiańskim
Strempel.

Taxa, hypoteka i warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

A CO. TEACHER OF WAY ARE COLLEGE

7) Poitralcitation. Die Maria Christina Rombild aus hamburg, welche fich gulegt in Inowraciam aufgehalten und im Sabre 1804 nach Schlefien ge= reifet, feitbem aber feine Dachricht von fich gegeben bat, so wie ihre etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmer merben auf ben Antrag eines Inteffat-Erben der erftern hierdurch aufgefordert, fich vor ober in bem auf ben 4. Rovember 1835 in unferm Gefchafte = Lotale por bem Deputirten herrn Landgerichterath Robler anfiehenden Termine oder in un= ferer Regiffratur febriftlich ober perfons lich zu melben, widrigenfalls die Maria Chrifting Rombild für todt erflart, und ihr Bermogen ihren Inteftat-Erben ber= abfolgt werden wird.

Bromberg, den 18. Robember 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wzywa się ninieyszem Marya Krystyne Roemhild, która się naostatku w Inowrocławiu bawila i z Hamburga w roku 1804. do Slazka wyprowadziła, odtad zaś żadney nie dała o sobie wia. domości, iako też i niewiadomych iéy sukcessorów i spadkobierców, na wniosek pewnego sukcessora bez testamentowego pierwszey, ażeby się przed lub w terminie na dzień 4. Listopada 1835 roku w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Ur. Koehler Sedzią Ziemiań. skim wyznaczonym lub też w naszey Registraturze na piśmie lub osobiście zgłosili, gdyż w razie przeciwnym rzeczona Marya Krystyna Roemhild za umarla uznana i maiatek iéy bez testamentowym iéy sukcessorom wydany zostanie.

Bydgoszcz, dn. 18. Listop. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

8) Zekanntmachung. Der Isak Markub Basinski und dessen Ebefrau, Lotte geb. Moses, früher verw. Israel, haben Kraft vorchelicher Verträge die Gemeinschaft aller Güter ausgeschlossen, die bes, Erwerbes aber beibehalten.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Doniesienie. Izak Marcus Basińe ski i żona iego Lotta z Moyżeszów, pierw owdowiała Izrael, wyłączyli mocą układów przedślubnych, wspólność ogólną maiątku, zachowali iednak wspólność dorobku.

Trzemeszno, d. 29. Styczn. 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. 9) Subhastationspatent. Die, den Christian und Christine Elwingichen Gbeleuten gehörig gewesene, zu Rodzewo im Schrimmer Kreise unter Mo. 21. bestegene Krug-Wirthschaft, welche aus den erforderlichen Wirthschafts-Gebäuden und 30 Morgen stulmisch) Acker, Wiesen und Garten-Land besteht, und auf 703 Athl. 8 Sgr. gerichtlich abgeschäft ist, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Posen resubhassitt werden.

Bur Licitation haben wir auf den 7. Mat c. des Morgens um 9 Uhr in unsferem Gerichtstocale einen peremtorischen Termin anderaumt, zu welchem wir Kaussustige einladen. Jeder Licitant hat vor der Licitation eine Kaution von 50 Atl. zu erlegen. Die übrigen Kausbedingunsgen, die Taxe und der neuste Hypothes fenschein können täglich in unserer Megisfiratur nachgesehen werden.

Bnin, den 21. Januar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Gospodar stwo gościnne w Radzewie w powiecie Szremskim pod Nr. 21. położone, przedtém do małżonków Chrystyana i Chrystyny Elwingów należące-składaiące się z potrzebnych budynków gospodarskich i 30 morgów cheł, mińskich roli łąk i ogrodu, a na 703 Tal. 8 sgr. sądownie ocenione, w skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, drogą resubhastacyi sprzedane bydź ma.

Do lievtacyi wyznaczyliśmy na dzień 7. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy w sądownietwie naszem termin peremtoryczny, na który ochotę kupić maiących wzywamy. Każdy licytant przed licytacyą złożyć winien kaucyą 50 Tal. Warunki inne, taza i zaświadczenie hypoteczne w Registraturze naszéy w każdym czasie przyzwoitym przeyrzane bydź mogą.

Bnin, dnia 21. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Steckbrief. Der Gartner Stanislaus Majewsti, gebürtig aus Behle, Czarnifauschen Kreises, bes Berbrechens ber Brandstiftung und eines gewaltsamen Diebstahls angeschuldigt und bringend verbächtig, ist heute aus ber Um= währung ter hiesigen Frohnsesse von ber Arbeit entsprungen.

Cammtliche Civil , und Militair = Be= horden werden baber hiermit ersucht , auf List gończy. Stanisław Majewski ogrodowy, rodem z wsi Behle, powiatu Czarnkowskiego, o zbrodnią podłożenia ognia i popełnienia gwaltowney kradzieży obwiniony i wielce podeyrzany, zbiegł dnia dzisieyszego od roboty z ogrodzenia fronfestu mieyscowego.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszelkie władze cywilne i woyskowe,

wachsames Auge zu haben, und ihn im i w razie zdybania go przytrzymać i Betretungefalle arretiren und an und ab- odstawie go do nas rozkazaly. liefern zu laffen.

Gignalement. Borname, Stanislaus; Buname, Majewefi; GeburtBort, Beble; Rreis, Czarnifau; Mohnort, unbefaunt; Religion, fatholifd; Stand, Gartner; Alter, 24 Jahre; Große, 5 guß 7 3011; Saare, fchwarj, etwas fraus; Stirn, niedrig; Angenbraunen, fchwarg; Angen, bunfelgrau; Daje, langlich; Mund, gewohnlich; Babne, unvollständig; Bart, im Entfteben; Rian , rund; Gefichtsbildung, oval; Gefichtsfarbe, gefund; Statur, Schlauf; Sprache, bentich und polnisch; besondere Rennzeichen, an der linken Bade einen fleinen Leberfleden und an der rechten Sand zwei Gefdwur= Marben.

Befleidung.

Gine blau tuchene Mute, ein brauner Blaufchrock mit bezogenen Rubpfen, eine apfelgrune tuchene Beffe, ein Paar blautuchene Beinfleiber, eine weiße Un= terjacke von Piquet, ein weiffes Beinde,

biefen hochst gefährlichen Berbrecher ein aby na tegoż nader baczne miały oko,

Rysopis.

Imie, Stanislaw; nazwisko, Majewski; miejsce urodzenia, Behle; powiat, Czarnkowski; mieysce pobytu, niewiadome; religia, katolicka; stan, ogrodowy; wiek, 24 lat; wzrost, 5 stóp 7 cali; włosy czarne, cokolwiek kiędzie rowate; czolo, plaskate; brwi, czarne; oczy, ciemnoszare; nos, podiugowaty; usta, zwyczayne; zęby, niezupełne; broda, puszczała się dopiero; podbrodek, okragly; sklad twarzy, okragły; cera twarzy, zdrowa; postać, smagla; mowa, niemiecka i polska; znaki szczególne, na lewym policzku znamię, na prywey rece zaś dwa znaki zaroslego wrzodu. Odzież.

Czapkę modrą sukienną, surdut kalmukowy z guzikami obciągnionemi, westkę ze sukna iabłkowatem zielonego, spodnie ze sukna modrego, kaftanik z piki białey, koszulę

ein schwarzseibenes Haletuch, furze les białą, chustkę na szyi iedwabną czarberne Stiefeln. na, boty krotkie skorzanne.

Koronowo, den 24. Mar; 1835. Koronowo, dn. 24. Marca 1835. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

- Das Dominium Nadajewice bei Inowraclaw offerirt mehrere tausend Schock Buchen und Birken-Pflanzen, pro Schock erster Sorte 5 fgr., der Birken-Pflanzen 3 fgr., und vom Chaler einen Silbergroschen Stammgelb; und sind solche franco einige Tage vor Abholung zu bestellen.
- 12) Angeige. 200 Stud verebelte Mutterschaafe, bie noch vollig gur Bucht tauglich find, siehen zum Berkauf in Nieber = Stephansborf bei Neumarkt.
- 13) Anzeige. Alle Sorten Schofolabe, wie auch alle Sorten Pfefferkuchen von vorzüglicher Gute, mehrere Sorten Ruffe, find zu ben billigsten Preisen zu has ben in meiner Bude, Buttelftraßenecke, gezeichnet mit einem blauen Schilde und meinem Namen.

  D. Falbe, Pfefferkuchler.